## Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

Intelligeng=Comtoir im Posthause.

Nº 272. Freitag, den 13. November 1835.

Ungekommene Fremden vom 10. November.

Die Hrn. Raufl. Lion und Mankowitz aus Liffa, I. in No. 124 Magazinstr.; Hr. Wirthschafts. Commiss. Medlewski aus Sczarlen, Hr. Dekon. Commiss. Guthke aus Krotoschin, I. in No. 26 Wallischei; Hr. Apotheker Sterling aus Meutomysl, I. in No. 83 St. Martin; Hr. Gutsb. v. Bojanowski aus Malpin, Hr. Gutsb. Jahn aus Turowo, I. in No. 391 Gerberstr.; Hr. Gutsb. v. Ponifierski aus Wiss. niewo, Hr. Gutsb. v. Lipski aus Uzarzewo, I. in No. 384 Gerberstr.; Hr. Gutsb. v. Dunin aus Lechlin, Hr. Gutsb. v. Gostawski aus Chocicza, I. in No. 394 Gerberstr.; Hr. Kaufm. Hirschfeld aus Neustad a/W., Mad. Gutentag aus Sameter, I. in No. 20 St. Udalbert; Fr. Gräfin v. Engeström aus Jankowice, Hr. Ober = Controlleur Rohde aus Obornik, Hr. Bezirks = Woot Schwarz aus Kuslin, Hr. Gutsb. Milewski aus Ceradz, Hr. Gutsb. v. Gizycki aus Trzebisławck, I. in No. 165 Wilh. Str.; Hr. Gutsb. v. Bronisz aus Otoczno, Hr. Gutsb. v. Kurnatowski aus Idaychowice, I. in No. 154 Büttelstr.; Hr. Gutsb. v. Błociszewski aus Rogowo, I. in No. 165 Martin; Fr. Gutsb. v. Bronisz aus Staw, I. in No. 257 Bresl. Str.; Hr. Gutsb. v. Błociszewski aus Przecław, I. in No. 251 Bresl. Str.

1) Loiktalvorladung. In dem Hyppothekenbuche des im Wreschener Kreise belegenen, den Erben der Catharina v. Swinarska gehörigen adelichen Guts Ostrowo ist Rubr. III. No. 1. auf den Grund einer, von dem Ignatz v. Kryncki am gten Mai 1803. ausgestellten Oblizgation für den Chain Abraham zu Gnezsen eine Forderung von 900 Athlr. einz

Zapozew edyktalny. W księdze hypoteczney dobr szlacheckich Ostrowa w Wrzesińskim powiecie położonych i do sukcessorów po niegdy Ur. Katarzynie Swinarskiey należących, zaintabulowana iest pod Rubr. III. No. 1. summa 900 Tal. dla Chaima Abrahama w Gnieźnie na mocy obligacyi przez Ur. Ignacego Krzyckie-

Diefe Forberung, welche Chain Abraham bem Gimon Birfchel Gache in Pofen, diefer aber wiederum bem Calomon Abraham Friedlander in Berlin cedirt bat, foll bereits bezahlt fenn, fann aber nicht geloscht werden, weil die von bem Salomon Abraham Friedlander am 19ten Februar 1804. ausgestellte Quittung und die Driginal= Obligation bom gten Mai 1803. und Die berfelben beigefügten Ceffionen verlo= ren gegangen find. Es werden baber, auf Antrag ber Catharina v. Gwinarefa= schen Erben, alle diejenigen, welche als Ceffionarien, Pfandinhaber, Erben ober aus einem andern Rechtsgrunde an die in Rede ftehende Spothekenforderung Unfpruche zu haben vermeinen, namentlich aber ber Sirfdel Sachs und ber Salomon Abraham Friedlander, beren gegenwartiger Aufenthalt unbefanut, jo wie beren Erben ober Coffionarien, bier= burch aufgefordert, ihre Unspruche in bem, auf den 17ten December c. Bormittags 9 Uhr vor bem Deputirten, Dberlandesgerichte=Referendarius Brach= pogel anftehenden Termine anzumelben biermit prafludirt, die verloren gegans gen Dbligationen aber cum annexis fur amortifirt erachtet und bie Lofdung bes Intabulate felbft verfügt werden wird.

Pofen, ben 10. Oftober 1835.

Ronigl. Dberlanbes = Gericht. Erfte Abtheilung.

go wystawioney pod dniem o. Maja 1803 roku. Ta pretensya, która Chaim Abraham, Szymonowi Hirschel Sachs w Poznaniu, a tenże Salamonowi Abrahamowi Friedlaender w Berlinie odcedował, iuż ma być zapłaconą, lecz wymaza. na być nie może, ponieważ kwit przez Salamona Abrahama Friedlaender pod dniem 19. Lutego 1804. wystawiony i obligacya oryginalna z dnia 9. Maja 1803. razem z przyłą. czonemi cessyami zaginęły. Na żądanie więc sukcessorów Ur. Katarzyny Swinarskiey zapozywamy wszystkich tych, którzyby iako cessyonaryuszowie, posiadacze zastawów, sukcessorowie, lub z innéy prawnéy przyczyny do w mowie będącéy hypoteczney summy pretensye mieć mniemaia, mianowicie zaś z pobytu niewiadomych: Hirschla Sachsa i Salamona Abrahama Friedlaender i ich sukcessorów lub cessyonaryuszów, aby z pretensyami swoiemi w terminie na dzień 17. Grudnia r. b. o godzinie gtéy przed południem przed und zu bescheinigen, widrigenfalls fie Deput, Referendaryuszem Glownego Sądu Ziemiańskiego Brachvogel, tu wyznaczonym zgłosili się, i te udowodnili, gdyż w przeciwnym razie z takowemi wykluczonymi będą, obligacya cum annexis za amortyzowana uznana i wymazanie intabulatu tego rozrządzonem zostanie.

Poznań, d. 10. Październ. 1835. Król. Główny Sąd Ziemiański,

Wydział pierwszy.

2) Ueber ben Rachlaß bes verftorbenen Landgerichts : Rangeliften Friedrich Lupte ift heute ber erbschaftliche Liquida= tione. Progeg eroffnet worden. Der Termin gur Unmelbung aller Unfpruche ficht am 5. December c. Bormittags um 9 Uhr vor bem Deputirten herrn Juftig= Rath Reumann im Partheien = 3immer bes biefigen Gerichte an.

Wer fich in diesem Termin nicht melbet, wird aller feiner etwanigen Bor= rechte verluftig erflart, und mit feinen Forberungen nur an badjenige, mas nach Befriedigung ber fich melbenben Glaubiger von ber Maffe noch ubrig bleiben

follte, verwiesen werden.

Pofen, ben 24. September 1835. Ronigl. Preug. Land : und ... Stadtgericht.

Nad pozostałością po zmarłym kanceliście Sądu Ziemiańskiego Fryderyka Lüpke otworzono dziś process spadkowo-likwidacyiny. Termin do podania wszystkich pretensyi wyznaczony, przypada na dzień 5. Grudnia r. b. o godzinie gtey przed południem w izbie stron tuteyszego Sądu przed Deputowanym Radzcą Sprawiedliwości W. Neumann.

Kto się w terminie tym nie zgłosi, zostanie za utracaiacego prawo pierwszeństwa iakieby miał uznany, i z pretensya swoia li do tego odesłany, coby się po zaspokoieniu zgłoszonych wierzycieli pozostało.

Poznań, dn. 24. Września 1835. Król. Pruski Sad Ziemsko-Mieyski.

Ronigl. Preug. Land = und Stadt= Gericht zu Rawicz.

3) Das Wohnhaus ber Birkelichmibt Johann Gottlieb Peterschen Erben, als: Daniel Ferbinand Schlenfer, Carl Bein= rich Julius Marts, Do. 529. in ber Stadt Rawicz Vol. XI. pag. 450. bes hupothekenbuchs wird hiermit im Wege ber freiwilligen Subhastation zum offent= lichen Bertauf gestellt, ber Bietungeter= min ift auf ben 16. December c. an hiefiger Gerichteftelle anberaumt.

Die Zare, welche 650 Mthlr. beträgt, und ber Sypothefenschein ift in unferem

Bureau III. einzusehen.

Water Sunt and the worth

Król. Pruski Sad Ziemsko-Mieyski w Rawiczu.

Dom sukcessorów Jana Bogumila Peter cyrkielnika, to iest Daniela Ferdynanda Szlenker, Karóla Henryka Juliana Marx i Gwilhelma Piotra Marx, pod liczbą 529 w mieście Rawiczu sytuowany, Tom XI. strona 450 księgi hypoteczney ma bydź droga dobrowolney subhastacyi publicznie sprzedanym i został na ten koniec termin licytacyiny na dzień 16. Grudnia r. b. w Sądzie tutey. szym wyznaczony.

Taxa wynosząca 650 Tal. i wykaz hypoteczny w biórze oddziału III.

przeyrzane bydź mogą.

4) Bekanntmachung. Der Königl. Justiz-Kommissarius Robert Kubner und dessen Chegattin Amalie geb. Gröschner hieselbst haben in dem gerichtlichen Seeverrage vom 2. September c. die Gesmeinschaft der Güter und des Erwerbes ausgeschlossen. Dies wird hierdurch zur öffentlichen Kenntniß gebracht.

Fraustadt, ben 10. Oftober 1835.

Konigt. Preuß, Land= und Stadtgericht.

5) Mothwendiger Verkauf. Land = und Stadt = Gericht zu Wollstein.

Das in Neudorff-Karge Bomster Kreisses unter der No. 16 gelegene, dem Amtsmann B. G. Kretschmer adjudicirte, früster den Maurermeister Hauchschen Ersben gehörige Wohnhaus nehst Zubehör, abgeschätzt auf 200 Kthlr. zusolge der, nebst Hypotheten-Schein und Bedingunsen in der Registratur einzusehenden Tare, soll am 18 ten Dezember c. früh um 10 Uhr an ordentlicher Gerichtsstelle subhaftirt werden.

Alle unbekannten Realpratenbenten werden aufgeboten, sich bei Bermeibung ber Praclusion spatestens in biesem Termine zu melben. Die dem Aufenthalte nach unbekannten Glaubiger werden hierzu bffentlich porgeladen.

Wollftein, ben 28. October 1835.

Ronigl. Preuß. Land = und Stadt = Gericht.

Obwieszczenie. Królewski Kommissarz Sprawiedliwości Robert Kutzner, i małżonka iego Amalia z Groesznerów tu zamieszkali, wylączyli między sobą w ugodzie przedślubnéy z dnia 2. Września r. b. wspólność maiątku i dorobku. Co się ninieyszém do wiadomości publicznéy podaie.

Wschowa, dnia 10. Paźd. 1835. Król. Pruski Sąd Ziemsko-Mieyski,

Sprzedaż konieczna. Sąd Ziemskomieyski w Wolsztynie.

Dom mieszkalny we wsi Nowéy-Kargowie powiecie Babimostkim pod liczbą 16. położony, Ekonomowi B. G. Kretschmerowi przysądzony, dawniey sukcessorom mularza Hauch należący wraz z przyległościami oszacowany, na 200 Tal. wedle taxy, która wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze przeyrzaną być może, ma być dnia 18. Grudnia r. b. przed południem o godzinie lotéy w mieyscu zwykłém posiedzeń sądowych sprzedany.

Wszyscy niewiadomi pretendenci realni wzywaią się, ażeby się pod uniknieniem prekluzyi zgłosili naypóźniey w terminie oznaczonym.

Niewiadomi z pobytu wierzyciele zapozywaią się ninieyszém publicznie.

Wolsztyn, dnia 28. Paźd. 1835. Król. Pruski Sąd Ziemsko-Mieyski. 6) Der Lieutenant im 18ten Infanteries-Regiment Herr Wilhelm 6. Greiffenberg hierselbst, und bessen Frau Gemablin Elise geborene Baudig, haben mittelst bes zu Bromberg unterm 16ten Mai c. gerichtlich errichteten und hierselbst am 26ten Oktober b. J. verlautbarten Chesvertrages die Gemeinschaft der Güter und bes Erwerbes ausgeschlossen, welches hierdurch zur öffentlichen Kenntniß gestracht wird.

Genesen, am 30. Oftober 1835. Roniglich Preuß. Lands und Stadtgericht.

7) Zekanntmachung. Der Gutebesiger Friedrich Wilhelm Kretschmer, und dessen Shefrau Wilhelmine Auguste geb. Kubale zu Machein, haben mittelst Vertrages vom 22sten September d. J., nachdem sie ihren Wohnsit von Grät bei Groß-Glogan in die Provinz Posen verzlegt haben, die Gemeinschaft der Giter und des Erwerbes ausgeschlossen, welches bierdurch zur öffentlichen Kenntniß gesbracht wird.

Roffen, ben 13. Oftober 1835. Ronigl. Preuß. Land= und Stabtgericht.

8) Poiktalcitation. Die Dienst= Caution bes ehemaligen Actuarii Rein= berger als Verwalter der Gebüren-Kasse und des Depositorii des jeht aufgelbsten Friedensgerichts zu Schwerin, bestehend in 300 Athlen., welche im Hypotheken= buche des sub No. 311 zu Schwerin bestegenen, den Ackerburger Gottfried Worz

Podaie się ninieyszém do publicznéy wiadomości, że Ur. Wilhelm de Greiffenberg, Porucznik w 18. pułku piechoty, tu zamieszkały, z małżonką swoią Ur. Elisą Bauditz, w Bydgoszczy kontraktem przedślubnym w dniu 16. Maja r. b. sądownie zawartym, a tutay pod dniem 26go Października roku bież. ogłoszonym, wspólność maiątku i dorobku wyłączyli.

Gniezno, dnia 30. Paźdz. 1835. Król. Pruski Sąd Ziemsko-Mieyski.

Obwieszczenie. Podaie się ninieyszém do publicznéy wiadomości, że Fryderyk Wilhelm Kretschmer dziedzic, z małżonką swoią Wilhelminą Augustą z Kubalów, kontraktem z dnia 22. Września r. b. wspólność maiątku i dorobku wyłączyli.

Kościan, dnia 13. Paźd. 1835.

Król. Pruski Sąd Ziemsko-Mieyski.

Zapozew edyktalny. Kaucya urzędowa byłego Aktuaryusza Reinberger iako zastępca kassy Sportlowéy i Depozytalnéy zniesionego Sądu Pokoju w Skwierzynie w ilości 300 Tal. na gruncie, małżonkom Gottfryda Wornest należący, w Skwierzynie pod No. 311. położonym, w neftschen Cheleuten gehörigen Grundftude, Rub. III. No. 3. eingetragen ift, foll jest gelbscht werben.

Wir fordern daher alle diejenigen, welsche Ansprüche an die Caution aus der Dienstverwaltung des zc. Reinberger zu haben vermeinen, hiermit auf, sich in dem am 30. Jan. 1836 Vormittags um 10 Uhr vor dem Herrn Ober-Landesgerichts - Asselles uns fruktionszimmer anstehenden Termine zu gestellen und ihre Gerechtsame geltend zu machen, widrigenfalls sie damit an die Caution werden präcludirt, an die Person des Rendanten Reinberger werden verwiesen, und die Caution im Hypotheskenden wird gelöscht werden.

Birnbaum, ben 14. Ofober 1835. Ronigl. Preug. Land = und Stadtgericht.

9) Steckbrief. Der wegen gewalts samen Diebstahl in Untersuchung befangene Martin Kinowöki aus Brandorff bei Bentschen ist auf bem Transport nach Fraustabt aus bem Gefängnis des Magistrats zu Brat am 5ten d. Mts. zwisschen 5 und 6 Uhr Abends durch gewaltsamen Durchbruch ber Mauer entsprungen.

Alle resp. Militairs und Civil-Behör, ben werden bienstergebenst ersucht, auf ben unten naher bezeichneten Kinowski zu vigiliren und ihn im Betretungsfalle an bas Konigl. Inquisitoriat zu Fraustadt abliefern zu lassen.

Meferit, ben 6. November 1835. Ronigl. Preug. Land= und Stabtgericht. księdze hypoteczney Rubr. III. No. 3. zaintabulowaną, ma teraz bydź zmazaną.

Wzywamy przeto wszystkich, którzy do téy kaucyi z czasu urzędowania Reinberger pretensye mieć mniemaią, aby się wterminie dnia 30. Stycznia 1836. przed południem o godzinie 10téy przed Ur. Haehnelt Assessorem Sądu Ziemiańskiego Głownego w izbie naszéy instrukcyinéy stawili i pretensye swoie udowodnili, w przeciwnym razie do kaucyi prekludowanemi i do osoby Rendanta Reinberger wskazani zostaną, kaucya zaś w ksiądze hypoteczney zmazaną zostanie.

Międzychód, dn. 14. Paźd. 1835. Król. Pruski Sąd Ziemsko-Mieyski.

List gończy. Według gwałtowney kradzieży w indagacyi kryminalney się znayduiący Marcin Kinowski z Przyprostyni pod Zbąszyniem, uciekł na transporcie do Wschowy przez gwałtowne przełamanie się przez mur więzienia Magistratu Brojeckiego dnia 5. b. m. między godziną 5tą i 6tą wieczór.

Wzywamy więc wszystkie władze woyskowe i cywilne uniżenie, na poniżey bliżey opisanego Kinowskie. go baczne mieć oko i w przypadku schwytania onego do Król. Inkwizytoriatu w Wschowie oddać.

Międzyrzecz, d. 6. Listop. 1835. Król. Pruski Sąd Ziemsko. Mieyski. Signalement.

1) Familien-Name, Rinowefi;

2) Borname, Martin;

3) Geburtsort, Schneidemuhl;

4) Religion, fatholifch;

5) Aufenthaltsort, Brandorf;

6) Alter, 34 Jahr;

7) Große, 5 guß 8 3off;

8) haare, braun; 9) Stirn, bebedt;

10) Augenbraunen, braun;

11) Augen, grau;

12) Mase, gewöhnlich;

13) Mund, J 5' 14) Zahne, gut;

15) Kinn, oval;

16) Bart, blond;

17) Gesichtsbilbung, langlich;

18) Gefichtsfarbe, gefund;

19) Geftalt, groß;

20) Sprache, polnisch und beutsch;

21) Befondere Rennzeichen, feine.

Befleibung.

Einen grau leinwandenen Rock, eine alte blau tuchne Weste mit blanken gelben Knöpfen, ein Paar leinwandne Beinkleiber, ein Paar alte graue tuchne Hosen und ein leinwandnes Hembe, ferner eine blaue Muße mit Schirm und rothem Rande.

10) Bekanntmachung. Daß bie Frau Johanna Florentine Scholz geb. Boremsta, welche fich während ber über sie gesführten Bormundschaft verheirathet hat, bei erreichter Bolljährigkeit bie Erklärung

Rysopis.

1) Nazwisko, Kinowski;

2) imie, Marcin;

3) mieysce urodzenia, Piła;

4) religia, katolik;

5) mieysce bawienia, Przyprostynia;

6) wiek, 34 lat;

7) wzrostu, 5 stóp 8 cali;

8) włosów, brunatnych;

9) czoło, pakryte;

10) powieki, brunatne;

11) oczy, szare;

12) nos, zwyczayne;

14) zęby, dokladne;

15) podbrodek, okragly;

16) broda, blond;

17) postać twarzy, podługowata;

1.8) cera twarzy, zdrowa;

19) postaci, wielkiey;

20) język, polski i niemiecki;

21) znaki nadzwyczayne, niema.

Odzież.

Surdut płócienny stary, starą granatową sukienną westę z głatkiemi żółtemi guzikami, parę płóciennych spodni, także parę spodni starych z sukna szarego, koszulę iednę płócienną, niemniey czapkę modrą z czerwonem ubrzegiem.

Obwieszczenie. Joanna Florentyna Scholz z domu Boremska, która podczas iéy opiekuństwa wstąpiła w związki małżeńskie, przy doyściu zaś swéy pełnoletności sądownie zejum gerichtlichen Protofoll gegeben, baß fie mit ihrem Chegatten die bieher ausgesetzt gebliebene Gutergemeinschaft nicht einschreiten wolle, wird hiermit in Gemaßheit bes S. 789. Tit. 18. Theil II. bes Allgem. Landrechts zur bffentlichen Kenntniß gebracht.

Liffa, ben 15. Oftober 1835. Ronigl. Preuß. Gerichte = Coms miffion bes Land, und Stadts gerichte zu Fraustadt.

11) Bekanntmachung. Im Auftrage des hiefigen Königl. Land, und Stadts Gerichts werde ich in termino den 10. Dezember c. Morgens 10 Uhr auf dem hiefigen Gericht verschiedene Meubles, Kleidungs und Armaturstücke, und eine Britschke, bffentlich meistbietend gegen gleich baare Bezahlung verkaufen, wozu ich Kauflustige hiermit einlade.

Schrimm, ben 8. November 1835.

Der Auctions. Commiffarius Glogier.

znała, iż w dotychczas z iéy małżonkiem zawieszoną wspólność maiątku nie wstępuie, co ninieyszém stósownie do S. 789. Tyt. 18. Części 2ey powszechnego prawa krziowepo do publiczney wiadomości się podaie.

Leszno, d. 15. Październ. 1835. Król. Pruska Kommissya Sądowa Ziemsk. Mieyskiego w Wschowie.

Obwieszczenie. Z polecenia tuteyszego Królewskiego Sądu Ziemskomieyskiego, sprzedawać będę w terminie dnia 10. Grudnia r. b. zrana o godzinie 10téy w łokalu tuteyszego Sądu różne meble, ubiory, broń i bryczkę, publicznie naywięce daiącemu za natychmiastową gotową zapłatę, na który do kupna tego chęć maiących ninieyszém zapraszam.

Szrem, dnia 8. Listopada 1835. Kommissarz aukcyiny, Glogier.

- 12) Der Wanderer oder Bolfefalender 1836. ift bei J. J. heine, wie in allen andern Buchhandlungen, für 12½ Sgr. zu haben.
- einem hochzuberehrenden Publikum mache ich hierdurch ergebenft bekannt, baß ich in meiner, von der Jesuiter=Straße in daß Jankowskische Haus No. 62. am Markt verlegten, Restauration zu jeder Lages=Zeit warm speisen werbe. Indem ich um zahlreichen Zuspruch bitte, verspreche ich zugleich bei billigen Preisen eine gute Bedienung. Heute, Donnerstags, als den 12. hujus, lade ich Abends zu frischer Wurft und Sauerkohl ergebenst ein. Wittwe Janowskal